Die Danziger Beitung erscheint täglich, mit Ausnahme ber Sonn-und Festiage zweimal, am Montage nur Nachmittags 5 Uhr. — Bestellungen werben in ber Expedition (Gerbergasse 2) und aus-wärts bei allen Königl. Bostanstalten angenommen.

# Preis pro Quartal 1 Thir. 15 Sgr., auswärts 1 Thir. 20 Sgr. Inferate nehmen au: in Berlin: A. Retemeper, Aurstraße 50, in Leipzig: Heinrich Hübner, in Altona: Haasenstein u. Bogler, in hamburg: J. Aursteim und J. Schöneberg.

Bei dem Ablauf des Quartals ersuchen wir unfre geehrten Lefer, ihr Abonnement auf die "Danziger Zeitung" rechtzeitig erneuern zu wollen. Man abonnirt auswärts bei den nächsten Postanstalten, in Danzig in ber Expedition, Gerbergaffe 2.

Telegraphische Depeschen der Danziger Zeitung. Angefommen ben 28. Marg 61/2 Uhr Abends.

Conftantinopel, 28. Marg. Heber Gyra wird gemelbet: Mauplia hat fich ergeben. Die nicht am: neftirten Saupter bes Aufftandes haben fich geflüchtet.

Angekommen 91/4 Uhr Abends.

Mom, 28. Marg. Geftern hat der Papit in der Minervafirche nach der Beiligsprechung von drei Jes fuitenmärthrern eine Anfprache gehalten, worin er bie weltliche Macht bes Papftthums als nicht zum Dogma geborig proclamirt hat. Die Wahrung der Unabhan: gigfeit fei nothwendig.

Deutschland.

Berlin, den 28. März.

Berlin, den 28. März.

Die "B.= u. H.= B." schreidt: Die Speculation wird bereits durch die Boraussetzung geleitet, daß die Conversion der 4½% Anseihen von 1850 und 1852 nicht gelingen werde. Der Widerstand, der dieser Maßregel von Seiten der Börse autzerzussent wird wecht sich im Der Börse autzerzussent wird wecht sich in der Börse autzerzussent wird wecht sich in der Börse autzerzussent wird wecht sich in der Borse autzerzussent wird wecht sich in der Bereitstelle der Bereitstelle bei Bereitstelle der B gen werde. Der Widerstand, der dieser Magregel von Seiten der Börse entgegengesett wird, macht sich in der weitesten Austehnung bemerkbar. Es sind uns Fälle bekannt, in welchen die angesehensten Wecksler großen Capitalisten der Prosvinzen den Nath ertheilt haben, ihre Anleihen zu verkausen, da sie nach Ablauf des Conversionstermins (30. April) mit Sicherheit den Rückkauf zu wohlfeilerem Preise glauben in Aussicht nehmen zu können Weinen Seitens des Finanzminissters nicht ganz ungewöhnliche Vorkehrungen getroffen sein sollten, so ist anzunehmen, daß für einen sehr bedeutenden sollten, so ist anzunehmen, daß für einen sehr bedeutenden Theil der Obligationen von ihren Inhabern die Umwand-lung nicht nachgesucht, sondern die Kündigung angenommen ming mast nawgestadt, sondern die kundigung ungehömmen wird. Die Speculation scheint ihrer Sache bereits so gewiß zu sein, daß die zur Umwandlung bestimmten Jahrgänge der 4½ procentigen Staats-Anleihen durch die enormen Ber-läuse sicher bereits unter Pari herabgedrückt wären, wenn nicht fortwährend Alles was an den Markt gebracht wird, sofort feine ficheren Abnehmer fande. Wer Diefer geheimisvolle Käuser, — der preneur mysterieux, mit welchem ja auch die Fould'sche Operation im Bunde stand, — ist, darüber ist die Börse gar nicht im Zweisel, und die Meinung, daß von dieser Seite her ber Cours bis jum 30. April geftütt, vielleicht noch über seinem gegenwärtigen Stande gehalten werden wird, bestimmt selbst manchen Berkäufer, der sich gegen Ende des Termins einen besseren Preis zu machen hofft, seine Obliga-

Termins einen besseren Preis zu machen hosst, seine Obligationen einstweilen noch an sich zu behalten.

— In Angelegenheiten des Deutsch-Französischen Handelsvertrages ist eine Notiz in der "Kasseler Zeitung", dem
offiziellen Organ der Aurhessischen Regierung, insosern von Bichtigkeit, als sie nicht allein die Stellung der Kurfürstlichen Regierung zu dem Bertrage ziemlich unzweideutig ausspricht, sondern auch auf andere Beziehungen ein interessantes Licht wirst. Die Notiz sautet wörtlich: "Benn der Berliner National-Zeitung zu glauben ware, so müßte der FranzösischDeutsche Handelsvertrag dieser Tage unterzeichnet worden sein. Aber der Zusat dieser Nachricht, daß nämlich im Falle der Richtratisskation von Seiten der übrigen Zollvereinsstaa-

Die ersten Conzerte in Otahaiti.

(Fortsetzung.) Der Abend lagerte ichon feine bunklen Schatten über bie Berge und Blumenebenen Tahitis, als ich bas Schloß bes Gouverneurs verließ. Der bunkelblane Nachthimmel glänzte voller Sterne, balfamische Lufte fäuselten erfrischend burch Schlanke Dattelpalmen, die ihre Krone leife im Windhauche wiegten, und die duftenden Blumen, abgemattet von ber Connengluth, erhoben fich jest, eine zaube-rifche Pracht entfaltend. Bon ben erquickenden Abendlüften magifch fortgezogen, wandelte ich, in Gedanken vertieft, zwiichen blühenden Raktus und Aloeen, unter riefigen Balmen, du benen ber Mensch sich wie ein Zwerg verhalt, auf einem dum Gebirge führenden Wege, als ich am Abhange eines Palmenwalbes ein hellerleuchtetes Gebande erblickte, aus bem Orgelflang und Gefang ertonte. 3ch trat ein und befand mich Dreettlang und Gesang ertönte. Ich trat ein und bezund und in der ersten katholischen Kirche Otahaitis, durch welche die Königin Pomare 1828 den Gögendienst verdrängt; fänsunddreißig mächtige Säulen von Brodstruchtbäumen tragen das Gebände, dessen Inneres einsach und prunklos, aber festlich mit Blumen geschmück, ein seierliches Ansehnen hatte. Bor dem Hochester der und einstelles Moddennen hatte. Bor bem Dochaltar, ben nur ein einfaches Madonnenbild zierte, wurde die Messe gelesen. Eingeborene Männer und Frauen knieten andächtig auf den Altarstusen, tahitische Mäden und Knaben, in weiße Tücher gehüllt, sangen im seierlichen Chor, begleitet von den melancholischen Tönen der Drgel, so andächtig und erhebend, daß selbst die trivialen französischen und englischen Gassenlieder, die von den fremben Seefahrern auf Tahiti eingeführt und von den unschuls bigen Naturkindern in langgetragenen Aktorden als Kirchenlieber benut werben, biese Weihe nicht entzauberten.

Endlich ging mir ein langersehnter Bunfch in Erfüllung.

ten ber Vertrag vom 1. Januar 1866 ab blos zwischen Breu-Ben und Frankreich in Wirksamkeit treten werbe, ift gu tenben= giöfer Art, als baß er nicht überall Berbacht erregte. Er foll nämlich mit einer Auflösung bes Bollvereins broben. Ich tann Sie darüber bernhigen: der Handelsvertrag wird nicht ratifiscirt und Preußen schließt ihn weder allein, noch tritt es aus

bem Bollverein"

— (Magb. &.) Nach sehr exacten Mittheilungen aus Wien folgt bas österreichische Cabinet ber preußischen Verfassungskrisis mit ungetheiltem Interesse. Der schanke, aus dem eigenen entsetzlichen Bankerott auf Kosten Prenßens sich herans zu bringen, trat an die Rechberg und Schmerling sehr bald heran, nachdem der Constict zwischen der prenßischen Regierung und ihrer Bevölkerung constatirt war. Auf zweierlei halten die Wiener Staatsmänner ihr Auge gerichtet; zuerst wollen sie versuchen, das Berliner Cabinet gegen scheinbare Concessionen ganz sür sich zu gewinnen, und gegen scheinder Geneffichen gang sur sich zu geminnen, und gelingt es ihnen, Breußen set jeben Gebanken an sogenannte Bundesreform zu benehmen, namentlich aber ben Grafen Bernstorff und seine neuen Collegen zur Wiederaufnahme streng legitimistischer Grundsätze geneigt zu machen, so halten sie das Spiel für gewonnen, so kann in dieser Anlehnung an die öfterreichische Staatspraxis nicht ausbleiben, daß Preußen in öfterreichische Staatspraxis nicht ausbleiben, daß Preußen in das naturgemäße Berhältniß des Bafallen zum Kaiser zurücktritt. Man haßte den Freiheren v. Schleinig in Wien so unsgemein, weil er auf Paritat der beiden Großmächte bestand; ber bamals in Preugen anerkannte Liberalismus gab ihm freilich auch ein Recht bazu, und es war ja blos bas moralische Uebergewicht Preußens über Desterreich, was letteres so sehr in die Enge trieb. Graf Bernstorsse Ideen, es könne bei streng conservativer Politik im Innern nationale Politik nach Außen servativer Politik im Innern nationale Politik nach Außen hin getrieben werden, brachte die Herren in Wien zum Läscheln, und es bedurfte nur eines nachdrücklichen Coups der identischen Noten, um Preußens Energie auf die Probe zu stellen. Es ergab sich, daß nur "Ansichten" ausgetauscht wers den sollten und — die österreichischen Staatsmänner beruhigten sich. Aber jest wollen sie mehr, sie wollen die Gewischeit, daß Preußen auch auf Resoungedanken verzichte, daß es sir die Legitimität eintrete kurz keine änkere Rolitik mit der in die Legitimität eintrete, furz seine anßere Politit mit der in-nern in Uebereinstimmung bringe. Geschieht das nicht ganz nach Wunsch, so droht Desterreich mit der Initiative in der beutschen Frage, so will es, ganz von Preußen absehend, die Reugestaltung des Bundes nach seinem Ermessen absehend, die Schwerking hat derzleichen versauten lassen; er echauffirt sich für dies zweite, Graf Rechberg nur für die erste Idee. Die beiden Männer sind ganz derschieden; sie stimmen nur darin überein, daß zu dem "avilir la Prusse" der rechte Zeitpunkt gekommen sei, und darum der rechte Leitpunkt, weil Preußen ich nothgebrungen iedes Answerde gut Macht, wei Preußen sich nothgedrungen jedes Anspruchs auf Macht und Bedentung begiebt, sobald es auf ben ihm zugewiesenen Beruf vergichtet, in erster Reihe zu stehen.

- (B. B. 3.) Wie wir erfahren, steht schon in ber nach-ften Beit bie Bulaffung von weiteren zwei großen englischen Feuer=Berficherungs-Gefellschaften in Breufen bevor. Die eine derselben ist die bereits partiell zum Geschäftsbetriebe in den diesseitigen Staaten befugte Gesellschaft "Liverpool and London", die andere dagegen eine, selbst in England wohl noch kaum bekannte Gesellschaft neuesten Datums. Die Zuslassung der letzteren Gesellschaft hat demnach eine besonders beachtenswerthe Seite.

Deutscher Sandelstag

Der bleibende Ausschuß des Deutschen Sandelstages hielt in ben Tagen vom 5. bis 8. März in Berlin mehrere Commissions = Sitzungen und eine Plenar = Bersammlung ab. Die I. Abtheilung ber Tagesordnung bildete der Bericht über die Fortschritte bes Beitritts zu der Bereinigung und

Dienstag erhielt ich burch ben Gouverneur bie Rachricht, baß mich Bomare zu horen verlange, und da die Andienz noch am selben Tage stattsinden sollte, so mußte ich mich über Hals und Kopf hofmäßig in Bereitschaft setzen. Um drei Uhr Nachmittags, die Sonne brannte gerade am

heftigsten, schritt ich in Begleitung bes Mifsionars, ber 3u-gleich Hauspater ber Königin ift, burch die Straßen Tahitis. Ein halbnackter Indianer trug meinen Violinkasten hintennach und während ber Miffionar mir mein Berhalten bei ber Ronigin vorzeichnete und meinem ängstlichen Gemuthe Troft aufprach, schifften wir in einem Rahne nach ber Infel Papetee, ber Residens Ihrer barfußen Majestät.

Gin reizenderes Bild tann man fich nicht benten, als biejes hellgrüne Giland, bas gleich einem Zaubergarten auf ftil-ler Fluth schwimmend, auf einer Seite von lieblichen Baufern und Garten, auf ber andern von schaumenden Riffen eingefaßt ift, an benen die Wellen des Oceans an stürmischen

Tagen oft dreißig Tuß hoch hinauffprühen. Durch einen kleinen Palmenwald, an deffen Ende mehrere Butten ber Gingeborenen gerftreut umberlagen, gelangten wir zu dem Sause der Königin, welches fehr reizend mit= ten in der tropischen Pflanzenwelt liegt. Das Saus gleicht einem europäischen Wohngebäude, ist mit zierlichen Fenstern, fogar mit einem Balton versehen, und eine vergoldete Krone, bie auf ber Dachspite in ber Sonne glangt, verfündet ben Herrscherste der gelben Königin. Eine Schildwache, halb in glänzender Uniform, halb nacht, mit Flinte und Säbel schwer bewassnet, ging trotig auf und nieder, aber nachdem wir ihr ein Geldstück in die Hand gedrückt, wurde sie freundlicher und öffnete und bereitwillig die Pforten zum Throne der Monardin.

Bahrend ber Miffionair meinen Befuch ber Königin mel-

daran schlossen sich Beschlässe über specielle Fälle, welche nicht von allgemeinem Interesse sind.
Die ll. Abtheilung betraf den Bericht über das Kassen-wesen und die stattgefundene Revision desselben, auf Grund deren dem kassenstellt nurde General = Secretär pro 1861 Descharge extheilt nurde Kannelsenscharze extheilt nurde Kannelsenscharze Erdenten Bedeuten. charge ertheilt wurde. Bon weiterreichender Bedeutung war der Beschluß, den die Bersammlung in Bezug auf die hierbei zur Sprache gekommenen Veröffentlichungen durch die Presse zur Sprache gekommenen Veröffentlichungen durch die Presse faßte. Es wurde nämlich, um der Verdreitung unrichtiger oder entstellter Nachrichten über die Thätigkeit des bleibenden Ausschusses und die Angelegenheiten des deutschen Handlich und die Angelegenheiten des deutschen Handlich und die Angelegenheiten des deutschen Handlich und die Angelegenheiten des deutschen des Central Bureaus authentische Berichte darüber in einer gewissen Anzahl öffentlicher Blätter erstatten zu lassen. Abtheilung Ill. der Tagesordnung betraf die mehrseitigen Anträge auf Vermehrung der Mitglieder des bleibenden Ausschusses in der, ihm vom Heidelberger Handlich greigestellten Weise der Cooptation. Diese wurde, und zwar um

stellten Weise der Cooptation. Diese wurde, und zwar um vier Mitglieder, beschlossen, und die Herren Stahlberg (Stettin), Hurtig (Hannover), Meher (Bremen) und Wesen-

felb (Barmen) in den Ausschuß gewünscht. Unter Abtheilung IV. war der erste Gegenstand ber Berhandlung die, vom ersten Handelstage dem bleibenden Ausschuffe zur weitern Prüfung übertragene Frage, mas zu thun sei gegen die Gisenbahn-Differential-Frachtta-rife. Gine Kommission hatte diese Frage in schriftlicher Bearbeitung erschöpft, ihr in einer Borberathung beschloffener Antrag, im Befentlichen nur indirecte Mittel gegen ben Itebelftand vorschlagend, fand aber vor bem Bleno feine Annahme. Es wurde eine andere Kommission ernannt und ein aus beren Sigung hervorgegangener weitergehender namentlich auf die Einwirfung ber Staatsregierungen hindeutender Antrag erhielt in der Plenarsitung die Stimmen-Majorität, foll jedoch

vor weiterer Borlage noch allen betheiligten Handelsvorstän-ben zu eingehender Aussprache darüber zugesertigt werden. Bur Erledigung des zweiten Gegenstandes dieser Ab-theilung, der Ausssührung der Heidelberger Beschlüsse bezüg-lich der Einführung des Handels-Gesehuchs und der Einrichtung von Handelsgerichten wurde eine, auch im Buchhandel erschienene (bei F. Schulze in Berlin — Preis 5 Sgr.) Dentschrift, betitett: Die Beschlisse ersten deutschen Handelstages über die Einsührung des allaemeinen beutschen Sandelstages über die Ginführung des allgemeinen

bentschen Handelsgesetzbuchs und die Organisation von Han-delsgerichten" vorgelegt und mit unwesentlichen Abänderun-gen nach gründlichster Berathung zur Eingabe an die deut-schen Staats-Regierungen angenommen.

Der dritte Gegenstand betraf den in voriger Plenar-stung eingebrachten Antrag auf Allgemeingültigkeit der Ge-werbescheine für Handlungsreisende in allen Zollvereinsstaa-ten. Es wurde beschlossen, in Eingaben an die Regierungen dieser Staaten sich den von der badischen Kegierung in dieser biefer Staaten fich ben von ber babifchen Regierung in biefer Ungelegenheit gethanen Schritten anzuschließen.

Bur Abtheilung V. ber Tagesordnung, neue Borlagen, wurde zuerst eine, im Entwurfe vorgelegte "Denkschrift über die Nothwendigkeit der Bermehrung, bezw. Berbindung der Handelsverkehrs-Straßen Deutschlands durch Anlage schiffbarer Kanäle" berathen und mit einigen Abanderungen gur Grundlage angenommen für Antrage, welche bezüglich biefes bochwichtigen Gegenstandes an alle beutschen Staats-Regierungen zu richten beschloffen wurde.

Sodann wurde über ben Bang ber Berhandlungen ber prensischen Regierung gur gesetlichen Regelung ber Strom-und Binnen-Schiffahrt berichtet und bie Ernennung einer Kommission beschlossen, welche den Entwurf eines bezüglichen für ganz Deutschland gültigen Gesetzes ausarbeiten soll.

bete, wartete ich in einem Zimmer bes Erbgeschoffes, welches nur mit einem langen Tisch möblirt war, auf dem ein sehr wohlbeleibter Mann in etwas starkem Regligee zu schlafen schien. Kurz nach meinem Eintreten erhob er sich gähnend, hüllte sich in einen grünen Frack, schnallte einen schweren, rostigen Degen um und schien sehr verwundert, als er mich ersblickte. Unter dem Beendigen seiner Toilette musterte er mich mit allerdings nicht fehr freundlichen Bliden so burchdringend und machte ein solch' diplomatisches Gesicht, daß ich nicht länger baran zweifeln konnte, entweber einen Rämmerling ober gar einen Minifter Ihrer Majestät vor mir zu haben. Schnell verneigte ich mich gegen ben auf mich zuschreitenden Diplomaten, der fich eben etwas ungart über meine Unwesenheit erkundigen wollte, als der Missionair eintrat und mich gur Königin berief. Allerlei Ammenmärchen von Santabzieben, Ropfabhacen und Lebendigbegrabenwerden burchfreuzten buster meine Phantasse, als ich, die Geige unter dem Arme, durch die mit allerlei mustischen Geräthschaften, Waffen, Kriegstrophäen, Schädeln von vielleicht gefressenen Feinden, behangenen Borgemächer ber Indianer-Königin fchritt.

Mein Begleiter führte mich in ein Gemach, wo eben mehrere Sofbamen in fehr reizendem Regligee Toilette machten. Dier stimmte ich meine Beige, waffnete mich mit bem Bogen und in wenigen Minuten ftand ich vor ber barfußen Bo-

tentatin.

In einem mit buntem Baumwollenzeng brapirten, fonft aber fehr wenig möblirten Gemache faß auf Strohmatten, mit untergeschlagenen Fußen, Die Rönigin Pomare. Gin grellgemaltes Madonnenbild hing über ihrem Site und gu ihrer rechten und linken Seite tauerten zwei barfuße Sofdamen in phantastischem Anzuge, die mit großen Fächern aus Stranße sebern ihrer Herrin Kühlung zuweheten. (Schluß folgt.)

\* Geftern Abend hat im Saale bes Bewerbehaufes unter dem Borfite des herrn Rechtsanwalt Roepell eine Berfammlung von ca. 250 Bertrauensmännern ber Fortschritts= Bartei aus ben einzelnen ftabtifden Bezirken ftattgefunden. Der Berfammlung wohnte ein Polizeibeamter bei. Bur Erlebigung tamen nur gefchäftliche Angelegenheiten. Die Stadt wird nach einer in der Bersammlung gemachten Mittheilung biesmal in 52 Bezirte getheilt werden und 289 Bahlmanner (alfo 16 mehr als früher) zu wählen fein.

\* Nach einer Bekanntmachung des Herrn Ober-Post-Direc-tors werden vom 1. April c. ab folgende Beränderungen einzel-ner Bostcourse stattsinden: Die bisherige erste Local-Personen-Post zwischen Dan=

gig und Carthaus und die Botenpost zwischen Diechu= czyn und Mirchau werden aufgehoben; bagegen neu eingerichtet: 1) eine tägliche esitsige Personen-Bost zwischen Dan = zig und Stolp über Zuckan, Carthaus, Sierakowit, Dambee, Lupow, Denzin, 2) eine tägliche Botenpost zwischen Gerkenberg zu der gegen neuten gegen der eingestellt zwischen Dan = zwischen Gerkenberg zwisch ichen Carthaus und Mirchau.

Die Danzig Carthauser Stolper Personen = Post geht aus Danzig, 6 Uhr früh, und trifft in Stolp, 6 Uhr 50 Min. Nachm. ein, zum Anschluß au die Schnellpost von Dauzig nach Eöslin, 10 Uhr 25 Min. Abends, wird aus Stolp Danzig nach Eöslin, 10 Uhr 25 Min. Abends, wird aus Stolp 10 Uhr Abends abgelassen, nach Durchgang der Personen-Post von Eöslin nach Danzig 9 Uhr 40 Min. Abends, und kommt in Danzig 10 Uhr 30 Min. Bormittags an, zum Anschluß an den Localzug nach Gumbinnen 3 Uhr 4 Min. Nachmittags, sowie den Schnellzug nach Berlin 5 Uhr 25 Min. Nachmittags, die Post wird von Conducteuren begleitet. Das Personengeld beträgt 7 Sgr. pro Meile bei einem Freigewichte von 30 Pfund Esserten. Beichaisen 2c. werden nach Bedürsniß gestellt. Die Entsernung zwischen Danzig und Stolp auf dieser Tour beträgt 16 Meilen, ist mithin um 1% Meilen geringer als auf dem Bege über Neussabt und Laus Meilen geringer als auf bem Wege über Neuftabt und Lau-

Mit demfelben Termine werden ferner bie bfipige Dangig : Cosliner Schnellpoft auf ber Strede Dangig = Stolp in eine viersitige Schnellpost und die Pfitige Dangig . Cosfiner Bersonenpost auf der Strede Dangig = Stolp in eine 6figige Bersonenpost umgewandelt. Die Cours = Berhältniffe biefer beiben Boften bleiben im Uebrigen unveranbert.

Die Botenpoft zwischen Carthaus und Mirchau wird abgefertigt: aus Carthaus 10 Uhr 15 Min. Borm., aus Mirchau 6 Uhr 15 Min. Abends und in 3 Stunden 10

Minuten befördert.

Die Botenpost von Schönberg nach Carthaus wird, statt bisher 4 Uhr. Nachm., vom 1. April c. ab um 5 Uhr 30 Min. Nachm. aus Schönberg abgelassen, endlich die Botenpost von Sierakowit nach Sullenczhn statt bisher 1

Uhr Mittogs, von bem gleichen Zeitpunfte ab um 12 Uhr 30 Min. Mitt gs aus Sicrafonit abgefertigt. Im Uebrigen wers ben auch die Cours Berhältniffe dieser Posten nicht weiter

geandert.

\* Danziger Nehrung, 27. März. So glücklich und gesahrlos auch immer der Eisgang dieses Frühjahr für das Werber ablaufen dürfte, um so viel trüber sieht es bei uns in der Nehrung aus. Durch die Eisstedpungen in der Danziger Weichsel hat sich das Wasser auf einem andern Wege Luft gemacht und zwar in die Nehrung hinein; unsere ganze Binnennehrung, mit Einschluß fammtlicher Rampen, fteht unter Waffer und zwar hat ber Wafferstand biesmal nicht unter Wasser und zwar hat der Wasserstand diesmal nicht bloß eine Höhe erreicht, welcher demjenigen im Jahre 1855 gleichkommt, sondern ihn womöglich noch übertrifft. Das Wasser ist nun allerdings seit gestern bereits um einige Fuß gefallen, aber der starke Frost von 4 bis 5 Grad Reaumur, welcher gerade da mehre Nächte am stärksten eintrat, als das Wasser im fortwährenden Steigen war, hat die ungeheure Wassersläche mit einer Eisdecke von 2 dis 3 Zoll Stärke überzogen. Wenn nun auch endlich das Wasser sich verläuft, in bleibt doch diese starke Gisdecke auf den Keldern liegen jo bleibt boch diese starke Eisbecke auf den Feldern liegen und durfte die Wintersaat dadurch bedeutenden Schaben er leiben. Dur beiße Sonnenftrahlen und ein anhaltenber, warmer Regen waren im Stande, Diese alle Saaten erstickenbe

Last zu entsernen. Bromberg. (Br. 3.) Die Aachen-Münchener Feuer-Bersicherungs-Gesellschaft hat ber Stadt Bromberg 200 Thir. Bur Errichtung ber Feuerwehr offerirt. Es ift zu erwarten, baß auch andere Gefellschaften biesem Beispiele folgen werben, wenn sich bie Agenten ber Berficherungs-Gesellschaften bafür verwenden und bei ben Directionen bie Antrage gehörig motiviren würden. Seitens der Stadt find die Einleitungen gur Errichtung einer Feuerwehr bereits getroffen worben.

Bermischtes.

— Wie so manche große Borgänger seiner Kunft, so starb auch Halev in Paris, ohne seiner Familie ein standes gemäßes Bermögen hinterlassen zu können. Glücklicherweise scheint es, daß seine reichen Glaubensgenossen wetteiserten, ben Hinterbliebenen ben Tod bes Meisters weniger fühlbar zu machen. Man ergählt in bieser Beziehung einen Bug bes Hinden. Den et gate in bleset Deziegung einet Inge Begeren Pereire, der mitgetheilt zu werden verdient. Herr Pereire sagte der Wittwe, daß Hasev an gewissen Speculationen betheiligt gewesen sei und sein Prosit-Antheil so und so viel hundertausend Frances betrage. Ohne ihr Vorschriften ertheilen zu wollen, rathe er ihr, für diesen Betrag ein eben vollendetes Haus auf dem Malesherbes anzunehmen, dessen vollendetes Haus auf dem Malesherbes anzunehmen, dessen Errag er (Preire) zu 20,000 Francs garantire. Das Haus ist bereits Eigenthum der Wittwe Halevy's geworden. — Ein anderer Freund des Verstorbenen, der reiche Agent de Change R . . . . , setze für die beiden Töchter Halevy's sofort eine Ausstener von je 40,000 Francs aus. — Man versichert, daß ber Antrag auf Erhebung bes berühmten Componisten zum Senator vorlag, als die Nachricht von feinem Tobe eintraf.

Die Luft-Lokomotive Des Herrn Baranowski.] Die Berinche mit ber von herrn Baranowski erfundenen, burch tonbenfirte Luft in Bewegung gefetten Locomotive find bon bem glangenoften Erfolge gefront worben. Conntag ben 4. (16.) Februar fand bie lette öffentliche Probefahrt im Beisein eines zahlreich versammelten Publikums statt. Dieselbe ging von bem Bahnhofe ber Nikolaibahn in Betersburg aus und wurde mit einem mit Passagieren angefüllten Wagen aus geführt. Die Lokomotive besteht aus einer Plattsorm mit einem größeren Behälter für die comprimirte Luft und einer Reihe horizontal übereinander gelegter Nöhren, welche die Luft, die die Maschine in Bewegung setzt, leiten. Die Geschwindigkeit läßt nichts zu wünschen übrig, denn sie beträgt 30 bis 37 Werst in einer Stunde. Es fragt sich jetzt nur, ob dieses Sp ftem im Großen anwendbar fein wird, und wir erwarten mit ängerster Spannung bie weiteren Aufschluffe bierüber von Seiten der Spezialisten. Sollte sich diese Erfindung bewäh-ren, so mußte sie einen so ungeheuren Einsluß auf alle Be-ziehungen des socialen Lebens üben, daß die Folgen im ersten Augenblicke gar nicht zu übersehen sind. Durch die alsbann ermöglichte Ermäßigung bes Preifes wurde ber Bertehr und Sandel jedenfalls gang andere Proportionen annehmen, und bie Bölter aller Zonen waren unabhängig von ben Befigern ber Steinkohlenlager und Wälber.

- Beim Graben eines Brunnens enbecten bie Maurer in Sevilla ein unterirdisches Gewölbe, welches wahrschein-lich ein Kerfer ber Inquisition war. Das Gewölbe war 27 Fuß lang und 12 Fuß breit und von 6 starten Stein-pfeilern getragen. An jedem der Pfeiler befand sich ein eiferner Ring, zwei berfelben maren frei; an vier maren aber in Mumien verwandelte Leichen angeschlossen, von benen brei auf ganz schwarz gewordenem Stroh lagen. Die Kleidung einer der Mumien hatte der Feuchtigkeit, dem Moder widerstanden, sie war aus Seide angefertigt. Die Fußbelleidung breier der Mumien hatte sich auch erhalten, die vierte hatte uachte Füße, war dem Anscheine nach ein Mönch, der im Angenblicke der Hinscheidens seinen Rosenkranz geküßt hatte. In der Mitte des Gewöldes hing eine ganz verrostete La-terne ans Sisenblech. Die Unglücklichen starben hier den

Dungeriod.
— Briefen aus Acapulco zufolge bereitet sich Mexiko auf einen sehr energischen Widerstand vor. Eine Dame von Guadalajara, Dona Ignacia Riesch (?), hat an den Gouverneur bes Staates eine Betition gerichtet, in welcher fie um bie Ersaubniß nachsucht, ein Bataillon aus Franenzim-mern zu bilden, dem die Shre zu Theil würde, ben Feldzug an der Spite der ersten gegen den Feind des Baterlandes gesandten Division zu eröffnen.

Berantwortlicher Redacteur: S. Ridert in Dangig.

# 3weiter Rechenschaftsbericht

# Mllgemeinen Versicherungs-Gesellschaft 🗇 ULTRAJECTUM IN ZEYST.

Für das Jahr 1861.

In ber am 17. Februar 1862 ju Behft unter Borfit bes Königlichen Commissarins herrn G. C. U. van Doorn abgehaltenen zweiten orbentlichen General-Berfammlung ber Mugemeinen Berficherungs-Gefellichaft "Ultrajectum" murbe ben zahlreich versammelten Actionairen die Bilang nebst Ge-winn= und Berlust=Statuts für bas Geschäftsjahr 1861 vorgelegt und babei von ber Direction ber nachstehende Rechenschaftsbericht erstattet.

Die Bersammlung nahm benfelben mit großer Befriedigung entgegen und erklarte fich mit ben barin enthaltenen

Unträgen vollkommen einverstanden. Bericht der Direction.

Meine Herren! Obwohl wir Ursache haben, über ben gunftigen Erfolg, womit unsere Geschäfte im verflossenen Jahre getrönt worden find, erfreut zu sein, so ist die Gesells schaft boch nicht von folden Schaben verschont geblieben, welche, fo förberlich fie auch jur Befestigung unseres Eredits gewesen find, ben uns nicht Wohlwollenben Anlag gegeben haben, Die auffallenbsten Berüchte barüber in Umlauf gn fegen

und biefe Schaben flertrieben gu vergrößern. Bie fo haufig find auch hierbei nicht gerabe ehrenwerthe Mittel angewendet, um den guten Ruf der Gefellichaft in Diffcredit zu bringen und ben vortheilhaften Gindruc möglichst zu schwächen, welchen unsere prompte Regulirung der Schäben hervorgerusen hat. Im Bertrauen jedoch, daß eine reelle Geschäftssührung sehr bald die Berbreitung solcher uns wahren und für die Gesellschaft nachtheiligen Gerüchte unschäblich machen wirt, haben wir biefes unwürdige Treiben unbe-achtet gelaffen, wunschen jedoch allen berartigen Berlaumbungen burch eine öftere Beröffentlichung unseres Geschäftsstandes vorzubengen, daher wir Ihnen vorschlagen, daß für die Zutunft alle drei Monate eine Uebersicht der Geschäftslage unferer Befellichaft in öffentlichen Blattern befannt ge-

Durch diefe Magregel werben nicht allein die Actionaire von Beit gu Beit über ben wirklichen Stand bes Gefchafts Renntniß erhalten, fonbern es wird auch ben Berficherten Gelegenheit geboten, beffer beurtheilen gu fonnen, ob die Gefell= schaft vorwärts schreitet ober gurudgeht und ob fie bas ihr gefchentte Bertrauen verdient.

Die nachfolgenden Zahlen werden übrigens beweisen, daß die Bergrößerung des Berficherungs-Capitals, sowie die Aus-

behnung der Geschäfte unsere Erwartung übertroffen haben. Im Laufe des Jahres 1861 sind durch die Gesellschaft gegen Feuersgesahr neu geschlossen: 33,161 Versicherungen zum Betrage von 109,136,382 fl., wosür die Gesellschaft eine Nettoprämie von 309,359 fl. 42 fr. eingenommen hat.

Dagegen wurden bis ult. Dezember für Rechnung ber

Gefellichaft: 247 Branbichaben mit 70,633 fl. 92 ct. erlebigt, während für Brand= und Transport=Schaben noch ber Betrag von 101,229 fl. 30 ct. für eigene Rechnung zu reguliren

Diese lettere Summe ist vorzugsweise burch ben Brand von Antwerpen so hoch geworben, welcher Schaden aber bis zu diesem Angenblick noch nicht vollständig regusirt werden konnte; wir glauben indeß, daß die veranschlagte Entschädigung immer noch eine Berminderung erseiben wird, weil von einer beträchtlichen Quantität Wolle, die mit versichert war, ein Theil gerettet worden ift.

Bum Beweis aber, daß die Ausbreitung ber Gefellichaft

Zum Beweis aber, daß die Ausbreitung der Gesellschaft nicht blos im Auslande günstig gewirkt hat, möge dienen, daß auch in Niederland, wo die Gesellschaft gegenwärtig durch 279 Agenten und Correspondenten vertreten wird, eine Gesschäftsvermehrung von reichlich 100 % stattgefunden hat. Im Laufe des Jahres 1861 sind nämlich hier im Laude neu geschlössen. 4703 Versicherungen zum Betrage von 19,543,650 fl. mit einer Prämie von 34,797 fl. 12 ct., während im Jahre 1860 nur: 2542 Versicherungen zum Betrage von 9,643,405 fl. mit einer Prämie von 15,998 fl. 27 ct. gesschlössen waren. schlossen waren.

schlossen waren. Wie hiernach das verflossene Jahr eine sehr erhebliche Bermehrung der Geschäfte nachweist, so dürsen wir hoffen, daß auch das gegenwärtige Jahr nicht minder günstig sein wird, zu welcher Hoffnung schon der Umstand berechtigt, daß die Prämien für mehrjährige Versicherungen im Laufe diese Jahres allein den Betrag von 48,700 fl. erreichen werden.

Rady biefer Sachlage find wir in ben Stand gefett, nicht allein für die noch laufenden Versicherungen die Summe von 66,014 fl. 70 ct. zu referviren, sondern auch eine Dividende von acht Procent des eingezahlten Capitals zu vertheisen.

Wären wir nicht noch am Schlusse bes Jahres von bem furchtbaren Brande in Antwerpen betroffen, fo murbe uns bie Bertheilung einer Dividende von mindeftens 25 % ge= stattet gewesen sein.

Wir haben geglaubt in Ihrem Sinne zu handeln, wenn wir in Folge ber Concessionirungen im Auslande mehrere Saupt-Bureaux errichteten; namentlich hat une bie Ertheis lung ber Conceffion in Breugen ein Gelb eröffnet, welches gute Früchte gu tragen und ben Credit ber Befellichaft mehr und mehr zu befestigen verspricht.

Unter der Mitwirkung tieser Haupt-Bureaux, welche in Frankfurt a. M., Hamburg, Eöln, Karis, Brüffel, St. Petersburg und Stockholm schon bestehen, wird die Organisation bald zu Stande gebracht werden; es sind bereits 870 Hauptund Unteragenten dort in Wirksamkeit, oder doch wenigstens

Die im verfloffenen Jahre eröffnete Branche für Fluß. Land- und Eisenbahn-Transport-Bersicherung hat zwar bis sett kein unseren Bünschen entsprechendes Resultat geliefert, indes wird sich boch dafür durch die bereits in den Königreischen Breußen und Sachsen erlangte, so wie in mehreren anden Breußen und Sachsen erlangte, so wie in mehreren andere Rechten der Rechte der Rechte Recht Rechte Rechte Rechte Rechte Rechte Rechte Rechte Rechte Rechte beren größeren Staaten in naber Aussicht ftebende Concessionirung ein fo großer Wirfungefreis eröffnen, daß wohl mit Recht für bas gegenwärtige Sahr eine erhebliche Bermehrung ber Berficherungen wie ber Prämien erwartet werben barf.

Im Laufe bes Jahres 1861 find 876 Transportversicherungen mit einem Berficherungs . Capitale von 4,507,374 fl. geschlossen worden.

Die Netto-Bramie bafür betrug . 6063 fl. 89 fr. wovon nach Abzug ber Schä-

ben mit . . . . . . . . 3271 fl. 76° fr.

ein Ueberschuß von 2792 fl, 125 fr.

verblieben ift, welcher beinahe gang als Bewinn betrachtet werben fann, weil alle Berficherungen bereits abgelaufen find und anderweitige Koften Diefen Ueberschuß nicht mehr vermindert werden

Bum Schluß glauben wir noch einen Schabenfall, ber im Anfang biese Jahres vorgefommen ift, nicht unerwähnt lassen zu follen, wenn auch nur zum Beweise, wie solche Fälle zum Nachtheile ber Gesellschaft absichtlich vergrößert und ausgebeutet werben.

Wir meinen nämlich ben Brand ber Twentschen Callico-Bleicherei in Goor.

Rach ber gewissenhaften Expertise fällt auf unsere Rechnung nur ein Schaben von 1000 fl. Das Mehr unseres Rififos dabei, welches aber in Betracht ber Größe des Eta-bliffements nicht einmal bedeutend genannt werden tann, ift rudversichert und ber übrige Schaden bei biesem Brande an Gebäuben und Maschinen fällt anderen Berficherungs-Gesellschaften zu.

und hiermit beendigen wir diesen Bericht in dem Ber-trauen, Ihnen dadurch Gelegenheit gegeben zu haben, eine Uebersicht über die Geschäftslage der Gesellschaft zu erhalten.

Unfere Absicht geht babin, ohne leberfturzung ben eingeschlagenen Weg zu verfolgen, und uns sustematisch auszu-behnen, möglichst fern von gefährlichen Unternehmungen und unter Beachtung ber größten Borficht.

Ingwischen geben wir Ihnen auch die Berficherung, baß wir nichts unversucht laffen werben, um Ihren gerechtfertigten Erwartungen zu entsprechen.

Die Direction:

D. F. Liefrint. W. D. F. Schas.

[Bilanz

|      | Quililing Malle monitaling                                                                                                   | 0 11 6 . 2                  | Dentidur Albain.               | untimachung.                           |                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 4    | illania may timen agila                                                                                                      | nz für das                  | Finanz=Jahr 1861.              | rhanne der Staat Cialm gee, Million    | sum Communol-Re     |
|      | Activa.ov bA                                                                                                                 | 4 4 8                       |                                | essiva. odesoes Being                  | medell it spirad    |
|      | Nicht eingezahltes Capital                                                                                                   | fl. 1735000'—               |                                | ne-Sormert A robited, included in Acre |                     |
|      | Effecten= und Supotheken=Conto                                                                                               |                             | Raining-Referres Tanh          | ib d Morgen Garten einfallt, banbo.    | 539 20<br>66014 70° |
|      | Caffa-Couto                                                                                                                  | 00040                       | 1 Unregulirte Schäben aus 1861 | für Rechnung ber Gesellschaft          | 101229 30           |
| . 36 | Sinriditungskoften=Conto (1/2)                                                                                               | ,, 68141 27                 | Gewinn= und Berluft=Conto .    | en die einielnen . Wehände             | , 24734 —           |
|      | Diverse Debitoren                                                                                                            | ,, 207552 93                | Diverse Creditoren             | nem Cofreniu and Chrisen.              | ,, 14875 92         |
| /111 |                                                                                                                              | fl. 2207393 12 <sup>5</sup> | gaine His 42,                  | en, une one mechinde diohe             | ft. 2207393 125     |
|      | Borftehende Bilang, welche mit einer Summe von Zwei Mi Bwolf und einen halben Gent abschließt, ist revidirt und richtig befi | illionen Zwei H             | undert und Sieben Tausend u    | nd Drei Hundert und Drei und           | Meunzig Gulden,     |
|      | Zwölf und einen hatven Gent abichließt, ist revidirt und richtig beft Behft, ben 17. Februar 1862.                           | unden durch:                |                                |                                        | Strom, sum Berlan   |
| 215  | Die Commissäre:                                                                                                              | Die Dire                    | ction : As all signatures      | Die Commission                         | range mana no man   |
|      | J. P. P. van Zuijlen van Nijevelt.                                                                                           | W. D. F. S                  |                                | A. A. van Oldenbarneveld gen. Witt     |                     |
|      | E. C. U. van Doorn.                                                                                                          | D. F. Liefr                 | ink.                           | . A. van der Mersch.                   | e Tuningn.          |
|      | P. M. de la Court. of dance application                                                                                      | dossogi igecon              |                                | . H. Richard.                          | 1935 mod            |
|      | K. G. W. van Wassenaer.                                                                                                      | bedgie, Depo                | 200 2 200 1 200 1 200 1        |                                        | aicressorate A an   |

Gewinn- und Verlust-Status für das Geschäftsiahr 1861

| and distribution as the material most prefer home granecem schar                                                                                                                                                           | d vortast status fur das descharesjant 10010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | weithers wondflisse estificialess meest      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Regulirie Brandschäden aus 1861 bo. Transportschäden Nicht regulirte Brandschäden für Rechnung der Gesellschaft bo. Transportschäden für Rechnung der Gesellschaft Der fünste Theil der Einrichtungs-Kosten Coursdifferenz | Nefferve-Prämie aus 1860   Netto-Brandversicherungs-Prämie aus 1860   Netto-Brandversicherungs-Prämie aus 1860   Netto-Brandversicherungs-Prämie aus 1860   Netto-Brandversicherungs-Prämie   Netto Transportversicherungs-Prämie   für 876   Versich   Netto Transportversicherungs-Prämie   Netto Tran | 1861,<br>herungen mit einem Capital von<br>2 |
| Dividende 8 %  Tantième der Direction in Gemäßheit der Statuten  Reserve-Fond  Prämien-Reserve-Kond                                                                                                                        | 21200 — 3 infen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 566176                                       |
| Tu Philippeich Breugen murben feit Octaber his Ende Decem                                                                                                                                                                  | 352901 07°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ff. 352901 07*                               |

Fener-Bersicherungs-Policen mit einem Bersicherungs-Capital von 2,053,008 Rs. 17 Gu. 6 A und einer baaren Prämien-Einnahme von 7550 Rs. 6 Gu. 8 A. Die für spätere Jahre zu vereinnahmende Prämie betrug 5801 Rs. 8 Gu. 9 A. An Entschädigungen wurden in Preußen inclusive Gratificationen für zwei Brandfälle 23 Rs. 25 Sgr. bezahlt.

In der Transport-Branche wurden für 101 Policen mit einer Bersicherungs = Summe on 394,529 Re an Prämien vereinnahmt 945 Re 17 1/26 3 A und für 3 Unfälle bezahlt 526 Re. 10 Sgr. Röln, ben 8. Märg 1862.

Die General-Bevollmächtigten für Prenßen:

J. Degraa & Cie. Bur Annahme von Berficherungen bei ber

| magnic von Detjugernigen ver ver       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 711                                    | Transport-Versicherungs-Gesellschaft "Ultrajectum" in Benst (Golland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Allopmothen denor- nin                 | APTOTICALITY THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE SPINITY OF TH |  |
| ************************************** | のされれがわれたものからかいしゃんれればつ。 これではればれば Yo 個の関係の の 面の図 のの の 自由図 で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

| 188120 350          | 0                     |               |                 |                                                          |                                                                | Serie section into |
|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 111                 | Danzig:               | . Herr .      | Alexander       | Engel, Firma                                             | Gebr. Engel,                                                   | hundegaffe 61,     |
|                     | , ,                   | . = ]         | L. Goldste      | in. Sunbegaffe                                           | 33.                                                            |                    |
| THE PERSON NAMED IN | mr r.                 | . =           | R. A. Hai       | icke Mineraa                                             | ffe 20.                                                        |                    |
| 2                   | Baldenburg: .         | Marie San     | nentier C.      | F. Unger                                                 |                                                                |                    |
|                     | Bärwalde i. Por       | 11. =         | Raufmann        | Louis Colber                                             | ø.                                                             |                    |
| 2                   | Belgard:              |               |                 | August Ebert                                             |                                                                |                    |
|                     | Berent:               | . =           |                 | G. A. Radtke                                             |                                                                |                    |
| -LnedA              | Bütow:                | S. Colonia    | trie 1/2 down   | Adolph Beer,                                             | into El sadaid.                                                |                    |
|                     | Bublit:               | pileirieibn   | Actuarius       | Ferd. Schulz                                             | n Control-Green                                                |                    |
|                     | Cammin:               | politisoin    | Raufmann        | J. Lewinneck                                             | erom apron ne op                                               |                    |
| man de la fa        | Cörlin:               | 4             |                 | C. Albrecht,                                             |                                                                |                    |
| matin lin #         | Colberg: Die          | Saunt-        | Magnton         | Sorren Car                                               | Houte C & S                                                    | Mamm See           |
| 100                 | Conis:                | comps-        | Sarr Poutn      | ionn A T To                                              | loniowelve                                                     | y. AND DITTELL,    |
| 10 .00 E            | Dirschau: .           | A PROPERTY OF | derr dennin     | J. Wiens                                                 | iemewsky,                                                      |                    |
| waite to            | Dirschau:             | ad parien     | n tonorous      | J. Wiens                                                 | S, ohnling Orium                                               | . XX7              |
|                     | grante hen had        | ax I musm     | masag with      | Tien D                                                   | chultze, Firm                                                  | i: warnecke        |
| 2                   | Sammerstein:          | . 9. 70.      | = =             | E. Freyg                                                 | ang,                                                           |                    |
| 3                   | Jastrow:              | · denue nitt  | =               | D. S. Au                                                 | erbach,                                                        |                    |
|                     | Landed, W .= Br       | .:            | = Bost=C        | rpediteur Albe                                           | ert Jahnke,                                                    |                    |
| 10 mm               | Lauenbura: .          | March         | . Raufm         | ann C. W. Le                                             | enz, Wwe.,                                                     |                    |
| 1011                | Mart. Friedlan        |               |                 |                                                          | stein,                                                         |                    |
|                     |                       | 1316-11911    | 2 2             | A. Donai                                                 |                                                                |                    |
|                     |                       | r aur fofor   | rtigen Auss     | ertigung ber T                                           |                                                                | rten               |
| ". 8.6              | Sammerstein: Fastrow: | b:            | Bost-C<br>Raufm | rpediteur Albe<br>ann C. W. Le<br>J. Silbers<br>A. Donai | ang,<br>erbach,<br>ert Jahnke,<br>enz, Wwe.,<br>stein,<br>ski, | aten               |

|     | ın | ocenendurg:           | Dett    | Maniant F. Wolle,              |
|-----|----|-----------------------|---------|--------------------------------|
|     |    | Neustadt, W.=Br       |         | Rreis=Tarator Louis Hoppe,     |
|     |    | Reustettin:           | *       | Raufmann H. Bessert,           |
|     |    | Reuteich:             | 10194 0 | Gafthofbesiter R. Kollm.       |
|     |    | Bahlidan bei Renteich | 101=    | Bimmermeister C. Frose,        |
| *   |    | Bollnow:              | =       | Raufmann George Reepel,        |
|     |    | Bolzin:               | - 1     | A. Krüger,                     |
|     | *  | Br. Stargardt:        | 112     | Bimmermeifter H. Richardi,     |
|     | =  | Butig:                | 1       | Raufmann H. R. Kamke,          |
|     | 2  | Kummelsburg:          | =       | Lehrer Zillmer,                |
|     | =  | Schivelbein:          | 3       | Raufmann Carl Collatz,         |
|     | 3  | Schlochau:            | . (0.1  | G. Possart,                    |
|     |    | Schlawe:              | 11 2    | M. Metz,                       |
|     |    | Schloppe:             | =       | Commissionair J. Löpert,       |
|     | H  | Schöned:              | 4901    | Cantor und Lehrer Julius Tonn. |
|     | 14 |                       |         | Actuarius Albert Warkentin,    |
|     | =  | Stolp: der Haupt=     | Maen    | t Berr Kaufmann Julius Sel     |
| 100 | =  | Liegenhof: Derren     | Rauf    | eute H. Jacobi & Co            |
|     | 2  | Vanosvurg: , Herr R   | rei8=(  | Derichts=Secretair Carl Ganl   |
|     | 2  | Sanow:                | caufmi  | ann August Höppner             |
|     | 12 | Bempelburg:           | Mall    | Aron Deutsch                   |
|     |    |                       |         | THE LOCKSON STATES             |

# General-Agenten Richd. Dühren.

# Im Berlage bes Unterzeichneten erscheint Beitung für Sittauen und Masuren, burch ihre freifinnige Saltung bereits binlänglich betannt, jeben Dienstag, Donnerstag und Conn-

empfehlen- fich :

befannt, jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnsabend.
Sie bringt auch ferner in jeder Rummer einen Leitartikel, Lokales und Provinzielles, das Neueste und Interessantesse aus der Politik (zu welchem Zwede sie telegraphische Depeschen in Extradiation, Handelsberichte, Markheiter, mittheilen wird), ein mannigstaltiges Feuilleton, Handelsberichte, Markheitete, den Königsberger Cours, Kirchenzettel, kirchliche Nachrichten, Polizielliches, kriminals und poliziegerichtliche Nachrichten, Tageschronik, Familiennachrichten aus der ganzen Provinz, Königsberger Mochenbericht u. i. w.

Das Blatt ist in der ganzen Provinz und vorzugsweise in den besitzenden Kreisen verdreitet, weshalb den Inspertionen ein besonderer Erfolg gestichert ist.

weshalb ben Infertionen gesichert ist.
Die Tendenz der Zeitung bleibt eine entsichieden liberale, die Haltung eine unbeeinstlußte, Ton und Sprache maßvoll.
Der Abonnementspreis beträgt nur 15 Sgr.
pro Quartal, sur Auswärtige 17% Sgr.
Insterburg.
C. Wilhelmi.

Der

Reue Elbinger Anzeiger erscheint auch im nächsten Quartal wöchentlich dreimal und fostet vier= teljährlich für Auswärtige 15 Sgr.

Bestellungen, die rechtzeitig er= beten werden, nehmen alle Königl. Postanstalten an.

Inserate werden gegen 1 Sgr. Die Korpus:

Die Expedition d. Menen Elbinger Unzeigers.

Elbing, Spieringsstraße 13.

Ein erfahrener Wirthschafts = Inspector, der Zeugnisse über seine Tüchtigkeit und Morasität beibringen kann, wird gesucht. Abressen nnter 2038 in d. Exped. d. Bl.

beginnt mit bem erften bes tommenben Monats

ein neues Quartal seines 47. Jahrgangs und hat sich im Laufe dieser langen Zeit einen nicht unbedeutenden Leserfreis zu erhalten gewußt, indem es steis ein gern gesehener Hausfreund

geblieben ist.
"Das Tilsiter gemeinnützige Wochenblatt"
erscheint wöchentlich 3 Mal in hoch Quart und bringt wahrheitsgetreue Mittheilungen über alle bringt wahrheitsgetreue Mittheilungen über alle im Orte vorkommenden Ereignisse, Berichte über das Schwurgericht, die Stadtverordneten Verstammlungen ze., Correspondenzen aus den größern Städten der Brodinz und der Umgegend, giebt eine kurze Uedersicht von den wichtigsten und interestantesten Borgängen auf dem Gebiete der Bostitik, ohne die neuerdings sast überall ganz stiesmütterlich behandelte Belletristik auszuschlieben. Humor und Salpre sollen itels willkommene Witarbeiter sein. Zahlreiche Anzeigen, welche durch das Blatt weitere Kerbreitung sinden, machen östens Beilagen nöttig.

Man abonnirt mit 17½ Sgr. viertessährlich bei allen Kostanstalten, wolche das Blatt für diesen Kreis porto- und stempelfrei siefern.

biefen Breis porto- und stempelfrei siefern. Tilsit, 1862. Der herausgeber

Bürger 11. Bauernfreund in Gumbinnen ist eine politische Wochenschrift und erscheint an jedem Freitage für den vierteljädrigen Abonnes mentépreis von 4 Silbergrosschen 6 Pfennisgen. Das Blatt dat den Bwed, in politischer Beziedung diejenigen auszuklären und von dem Stande der innern und außern Politist zu unterrichten, denen die größeren Beitungen nicht zu gänglich sind. Im Falle einer größeren Stille in der Politikwerden Aussätze landwirthschaftlichen und andern belehrenden Inhalts dem Lefer gesboten. Außerdem das das Blatt entschieden auf dem Boden der dentichen Fortschutzerteisteht, hat es sich zur Ausgabe gemacht, die Bestredungen des National-Bereins immer mehr ins Kolt zu bringen. Bestellungen nehmen die Königlichen Bostanstalten an. Postanstalten an. Die Redaction.

Weheime und Geschlechts= Krankheiten, sowie beren Folgeübel: Impo-tenz, Unfruchtbarkeit, Mückenmark-schwindsucht z. heilt briestich, schneil und sicher, gegen angemessens Honorar, Wor. Willielm Wollmann, Wien, Stadt Rr. 557. [1181]

Bon demfelben ist auch sein bereits in 4. Aufl. erschienener und bewährter Rathgeber in allen geheinen und Geschlechts-Kranfheiten zc. gegen Ginsendung von 1 Thir, 15 Sgr. zu beziehen.

Das Kirchenblatt für die evangelische Gemeinde. insbesondere der Proving Preupen,

Sam Osufmann F Wahlt

berausgegeben vom Pfarrer Thiel in Saalfeld, bat sich seit seinem halbjäbrigen Bestehen einer besonders günstigen Aufnahme zu erfreuen gehabt und wir dauch im nächsten Quartal erscheinen. — Branumerationen nehmen alle Königlichen Bostanstalten gegen 10 Sgr. pro Duartal an. — Um baloige Bestellung bittet

Samburg-Amerikanische Packetfahrt-Action-Gesellschaft.

eventuell Southampton anlausend:

Bost-Dampsschiff Tentonia, Capt. Tanbe, am Sounabend, den 5. April,

Borussia, Capt. Trantmann, am Sounabend, den 19. April,

Bammonia, Capt. Cehwensen, am Sounabend, den 19. April,

Bammonia, Capt. Gebers, am Sounabend, den 17. Mai,

Bayonia, Capt. Meier, am Sounabend, den 17. Mai,

Bavaria, Capt. Meier, am Sounabend, den 31. Mai,

Erste Kajüte. Zweite Kajüte. Zwischensend, den 31. Mai,

Bassapereise: Nach New-York Pr. Ert. I. 150, Pr. Ert. I. 100, Pr. Ert. II. 100,

Kinder unter 10 Jahren die Histe und unter 1 Jahr Kr. Et. II. 3.

Die Expeditionen der obige Gesellschaft gebörenten Segelpaderschisse sinden statt:

nach Newpork am 15. April per Packetschisse Singen.

Räberes zu ersahren bei August Bolten, Lüm. Miller's Nachfolger, Hamburg, so wie bei dem sür den Umfang des Königreichs Preußen concessionirten und zur Schließung gitiger Berträge ermächtigten General-Agenten

[234]

in Berlin, Louifen : Plat Ro. 7.

hweiter,

Der "Königsberger Telegraph", Medactene Dr. L. Minden, beginnt mit dem 1. April 1862 ein neues Quartal. Der vierteljährliche Abonnementspreis beträgt für Auswärtige 24 Sgr. & K. — Alle Königl. Volt-Anstallen nehmen Bestellungen an. Königsberg. Die Erpedition.

No. 1040 fauft zurück die Expedition Befanntmachung.

In Folge Allerhöchster Berordnung soll das zum Communal-Werdande der Stadt Stolp ge-hörige, zu Johannis d. J. pachtlos werdende Königliche Domainen-Borwert Probstbof, welches 674 Morgen Acer, 94 Morgen Wiesen, 33 Morgen Hütung und 5 Morgen Gärten enthätt, in 115 Parzellen im Wege öffentlicher Licitation peräußert werden. veräußert werden.

Außerdem follen bie einzelnen Bebaube Außerdem sollen die einzelnen Gevaluenebst Antbeilen an dem Hofraum und Gartenland in 13 Parzellen, und die siscalische Flokund Lachsscheuse nebit Zubehör, ingleichen die
siscalische Fischerei-Berechtigung im StolpeStrom zum Berkauf gestellt werden.
Die Zu diesem Behuf ist ein Licitations-Termin
in dem Königlichen Borwerkshause in Probst-

bof=Stolp auf

Montag, den 14. April cr.,
von Vormittags 9 Uhr ab,
und die solgenden Tage, vor dem Herrn Res
gierungsrath Hoper anberamt worden, zu
welchem Kaussussische eingeladen werden,
Das Eintheilungs-Register nebst der Karte,
die speziellen und allgemeinen Beräußerungsbes
dingungen nebst den Regeln der Licitation lies
gen in unserer Domainen-Registratur und bei
dem Königlichen Domainen-Rentamte in Stolp
zur Ansicht aus.

jur Anficht aus. Coslin, ben 19. Mary 1862.

### Königliche Regierung, Abtheilung für birecte Steuern, Domainen und Forsten.

Schmeliny.

In dem Concurse über das Vermögen des Handelsmanns Gumpert Castel in Gr. Starzsin werden alle diejenigen, welche an die Masse Ansprüche als Concursgläubiger machen wollen, bierdurch aufgefordert, ihre Ansprüche, dieselben mögen bereits rechtshängig sein oder nicht, mit bem dafür verlangten Borrecht, bis zum

24. April cr.

einschließlich bei uns schriftlich oder zu Arotofoll anzumelden und demnächt zur Brüfung der sämmtlichen innerhalb der gedachten Frist anzemeldeten Forderungen, so wie nach Besinden zur Bestellung des desinitiven Berwaltungsperstongla auf sonals, auf

> den 9. Mai cr., Vormittags 10 Uhr,

por bem Commiffar, herrn Rreisgerichtsrath Bolto im Berhandlungszimmer Ro. 1 bes Gerichtsgebäudes zu erscheinen. Rach Abhaltung dieses Termins wird geeige netensalls mit der Berhandlung über den Accord

verfahren werben. Wer feine Unmelbung schriftlich einreicht, bat eine Abschrift berfelben und ihrer Anlagen

beizufügen.
Jeder Gläubiger, welcher nicht in unserm Amtsbezirke seinen Wohnsty hat, muß bei der Anmeldung seiner Forderung einen am hiesigen Orte wohnhaften, oder zur Praxis bei uns be-rechtigten Bevollmächtigten bestellen und zu den

Acten anzeigen. Wer bies unterläßt, tann einen Befchluß aus bem Grunde, weil er bazu nicht vorgeladen

worben, nicht anfechten.

Denjenigen, welchen es bier an Bekanntschaft fehlt, werden bie Rechtsanwalte Siewert und Grolp hierselbst zu Sachwaltern vorge-

schlagen. Reustadt, den 24. März 1862. Rönigliches Kreis-Gericht. 1. Abtheilung. [20 [2081]

Befanntmachung.

In der Concurssache über das Bermögen des Handelsmanns Gumpert Cassel in Er. Starszin ist der Rechtsanwalt Wiedemann bierselbst zum desinitiven Verwalter der Masse ernannt und verpslichtet worden.
Neustadt, den 25. März 1862.
Rönigl. Kreis-Gericht.
1. Abtheilung. [2099]

## Nothwendiger Verkauf.

Königl. Stadt- und Kreißgericht zu Danzig, ben 8. October 1861.

Das ben Badermeifter Johann Ferbis nand Julius u. Florentine Dorothea geb. Schulz-Brep'schen Cheleuten gehörige zu Neu-fahrwasser in der Olivaerstraße sub No. 51 des Sypotheten-Buchs gelegene Grundftäc, der alte Hatenkrug genannt, abgeschät auf 6491 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf. zusolge der nebit Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehers den Tare. soll

am 31. Mai 1862,

Bormittags 113 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle schuldenhalber fub-

bastirt werben.
Gläubiger, welche wegen einer aus bem Hopothetenbuche nicht ersichtlichen Realforderung aus den Kaufgeldern Befriedigung suchen, has ben ihre Ansprüche bei dem Subhastations Gerichte auswelden richte anzumelben.

Amerif. u. franz. Gum= mischuhe verkaufen zu ganz billigen Preisen Brobbans f. Müller & Co., Brobbans teng. 3.

Das Neueste in Shleep= fen u. Herren=Wäsche wird zu ganz billigen Preisen

ausverkauft bei Brobban: A. Müller & Co., Brobbans teng. 3. 1. teng. 3. Dentscher Phonix.

Versicherungsgesellschaft zu Frankfurt a. Dt. Berficherungen gegen Fenerschaden in ber Stadt und auf dem Lande, auf Gebände, Mobilien, Inventarium und Getreide in Scheunen und Scho= bern, werden zu möglichft billigen, feften Bramien angenommen burch bie Ugenten berr Otto de le Roi in Danzig, Brobbanten-

gasse de Aot in Danzig, Broodantengasse de. 42.
Carl F. N. Stürmer in Danzig, Schmiebegasse de. 1,
Spediteur Herrmann Müsler in Danzig, Lastadie No. 25,
Carl Hoppe in Neufahrwasser,
Hosbestung. (Niederung)

Lehrer F. Kopittke in Einlage (Nehrung). Leb. v. Saroczyniski in Sturz, v. Mittelstädt auf Schloß Platen bei

Neusta dt, Maurermeister R. Schmidt in Butig, Salomon Wolff in Berent (Firma:

Salomon Wolff in Berent (Firma: Isaac Bolff),
Actuar B. Saloviata in Carthaus,
H. Schäfer in Dirschau,
Conrector L. Auhls in Br. Stargardt,
Conditor Sd. Wilsch in Mewe,
J. Janken in Neuenburg (Firma: J. Dyd).
L. Knopf in Schwez,
Buchdändler H. Jacobi in Marienwerder,
L. F. Krafft in Graudenz,
M. Wairfohn in Culm,
Carl Neiche in Thorn.

fowie burch ben unterzeichneten gur foforti= gen Ansfertigung der Policen ermach: tigten Saupt-Agenten

Kasimir Weese in Danzig, hundegaffe Do. 82.

Serrn Johann Soff in Baris, (Brauerei u. Fabrit in Berlin, Neue Wils-helmsftr. 1, dicht an der Marschallsbrude.)

Paris, d. 19. Febr. 1862. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen für Ihr in Paris eingeführtes Gefundheitsbier (Malz=Extraft genannt) genug banfen fann. Seit einem Jahre hustete ich fo fehr, daß ich alle m ine Kräfte, Appetit und Schlaf gänzlich ver= lor. Ich have nämlich 30 Fla= schen Ihres Malz-Extraftes ge= trunfen, und trot der schlechten Witterung hat derfelbe fo auf mich gewirft, daß ich beinahe ganglich meinen Suften verloren habe; ich fühle mich fehr gestärkt, habe guten Appetit und schlafe ausgezeichnet. - Dant Ihnen und Ihrem Produkte. — Ich habe die Ehre 2c.

Mme. Moreuil, bureau des omnibus, rue de Charenton, 236, à l'ancienne barrière.

Mich beziehend auf obige Annonce, habe ich vorgebachte Praparate fets vorräthig und ton-nen Agenturen für Danzig und Umgegend auch von mir vergeben werben.

J. Grinwald, Sundegaffe 40, General-Agent für herrn Job. Soff [875] in Berlin.

Sift eine freudige Pflicht, welche man erstüllt, sobald man etwas Gutes aufgesunden, dies größtmöglichst in die Deffentlichkeit zu bringen, und auf diese Weise auch anderen Gelegenheit zu geben, von den Erfolgen desselben Rutzen zu ziehen; darum sprechen wir beute von den Resultaten einer du chaus begründeten Thatsache Mir weinen den pegesabilischen Kräus Thatsache. Bir meinen den vegetabilischen Kräusterhaarbalsam Esprit des cheveux von Hutter u. Co. in Berlin, Niederlage bei J. L. Kreuß in Danzig, Bortechaisengasse 3, welcher durch die vielen glüdlichen Erfolge, sich großen Ruhm ersworden, und allen Haarleidenden die frohe Kunde giebt, durch den Esprit des cheveux diesem Uebel ein Ende zu machen. Nachstehendes als Beweis:

Boblgeboren! Schon lange batte Em. Wohlgeboren! Schon lange hätte ich gern über ven glücklichen Erfolg, welschen ich durch Ihren Esprit des cheveux erzielt, Bericht gegeben, um Ihren aber einen doppelten Danf zukommen zu lassen, wollte ich das Resultat bei meinem Schwager Eberhardt abwarten. Es ist wirklich Ihren Hardt aber auch ein Jeder 5 Flasschen à 1 Auberbraucht, indessen siehen die gerbraucht, und danken Ihren verbindlichst für dies unschäften Alle. Februar 1862.

[1872] L. Nojahn, Oberamtmann. Ew.

Junge Damen, welche fich an einem gründlischen Schneiderunterricht auf 4 Wochen bes theiligen wollen, können sich melben Goloschen bes begasse 26, 1 Tr.; auch ertheile ich denselben Unterricht außer meiner Wohnung, wenn an demselben mindestens 4 Damen zu gleicher Zeit Theil nehmen wollen. [2092] Emilte Brückmann, Damenschneiberin.

Ein Zimmer nebst Cabinet wird 3nm 1. April gesucht. Offerten un= ter X. 100 durch die Exp. d. 3tg.

## Lubliner Woll-Markt!

Lublis, ben 20. Januar 1862.

Gubernator Cywilny Lubelski.

Z upoważnienia Władzy Krajowej zaprowadzony zostaje w mieście Gubernialnem Lublin w Królestwie Pol-

Jarmark na welne

w terminie  $\frac{8}{20}$ ,  $\frac{9}{21}$ ,  $\frac{10}{22}$  Czerwca każdorocznie, a dla ułatwienia stosunków pomiędzy kupującemi a przywożącemi rzeczony produkt, ustanowiona będzie Deputacya jarmarczna z osób na zaufanie zasługujących.

O czém zawiadamiając interess-ovanych się w tym handlu, nadmieniam, że zważając na produkcyą wełny wtych okolicach, spodziewać się można, że w tym roku na jarmark takowéj do

15000 Centnarów dostawionéj będzie w gatunkach takich, jakie na jarmarku Warszawskim na sprzedaż są wystawiane.

A. Boduszyński.

Der Lubliner Civil = Gouverneur.

Kraft Gines Landesherrlichen Erlaffes wird in der Gouvernements-Stadt Lublin. im Königreich Polen, alle Jahre, am

 $\frac{8}{20}$ ,  $\frac{9}{21}$  und  $\frac{10}{22}$  Juni

ein allgemeiner Wollmarkt betrieben werben.

Ein sach= und vertrauungswürdiges Comité wird ben Berkäufern und Käufern willige Hand reichen.

Indem ich allen respectiven Geschäfts= männern über diesen neubegründeten Woll= handel diese amtliche Nachricht bringe, bemerke ich gleichzeitig, gestützt auf eine mehrjährige Notirung ber in der hiesigen Gegend zunehmenden Wollproduction, daß im laufenden Jahre circa

15000 Centner

Wolle auf dem Lubliner Markte in Ausficht stehen, und zwar in Sorten, wie folche in Warschau ausgestellt werden.

[1589] A. Boduszyński.

Im Berlage von Al. 28. Rafemann in Danzig erschien so eben und ist in der Expedition der Danziger Zeitung zu haben: Das Recht der Vor- u. Anbautenbesiker in Danzig.

Bon Max Neumann, Dr. jur.

Bur eingehenden, quellemmäßigen Durcharbeitung des Rechtsgebiets in der Bor, und Ansbautenfrage bewog den herrn Berfasser der vorliegenden Schrift einmal der jest von der Danzis ger Polizei Behörde, wie es scheint, sest aufgestellte Plan, die Bor- und Andauten niederzubrechen, welcher, consequent durchgesigder, eine nicht kleine Zahl von Entschädigungsprozessen der Bor- und Andautenbesiger gegen die Stadtgemeinde erzeugen wird, sodann die verwickelte Natur der hier zur Sprache kommenden Rechte selbst, welche ohne genaue Kenntniß und Bergleichung der darauf bezüglichen Rechtsquellen kaum von Nechtskundigen, geschweige denn vom Laten richtig versstanden werden kann. — Seen diese Rechte Beiden zu entwickeln, dem Laten wie dem Nechtskundigen, letzterem insbesondere dort, wo ihm die Kenntnisnahme und Anwendung der Danziger Lotalrechte und aller sonst in deren Gediet einschlagenden Gesehe ferner steht und weniger geläusig ist. Solches ist der Zwed dieser Broschüre.

## BERLINER BERSEN-ZEITUNG

erscheint, wie bisher, 13 Mal in der Woche (auch Montags früh), und zwar in ihrer Abend-Ausgabe als ein Central-Organ für die commerciellen und industriellen Interessen im ausgedehntesten Sinne und in ihrer Morgen-Ausgabe als vollständige politische Zeitung, so dass sie nach allen Richtungen hin das reichhaltigste Material liefert. Ueberdem haben wir Veranstaltung getroffen, die Zahl unserer telegraphischen Depeschen, die wir schon jetzt in einer wohl kaum sonstwo gebotenen Fülle geben, noch fernerweitig zu vermehren. Den verschiedenen Beilagen der Zeitung, die wie bisher nach Maasgabe des vorhandenen Stoffes erscheinen, werden wir vom nächsten Quartale ab noch eine fernere, wöchentlich auszugebende neue Beilage beifügen, in welcher wir, nach den Buchstaben und Städten geordnet, unseren Lesern allmälig ein vollständiges Firman- und Procurere Register der gasammten Praussischen Menschein diges Firmen- und Procuren-Register der gesammten Preussischen Monarchie liefern werden.

Die Abonnements-Bedingungen bleiben unverändert. Alle Post-Anstalten und Zeitungs-Spediteure nehmen Bestellungen auf die Zeitung an, in Berlin auch

> Die Expedition der "Berliner Börsen-Zeitung." (Charlotten-Strasse 28.)

Sofort nach Wiedereröffnung der Schifffahrt

fegen wir in regelmäßige Fahrt 3wischen Stettin jeden Mittwoch, 6 Uhr bie Schraubendampfer "Hermann" und "Tilsit" abgehend von Riga Morgens.
Dechapter iste Cajüte 16 Me. 2te Cajüte 12 Re, Dechplay 8 Re. Für Arbeiter in geschlosses

Paffagepreise: Ifte Cajute 16 Re., 2te Cajute 12 Re., Dechplat 8 Re. Für Arbeiter ir nen Gesellschaften tritt bei zeitiger Anmelvung eine Ermäßigung der Bassagepreise ein: Bwischen

(Tilsit)

deria" und "Falke" abgehend von Stettin am 5., 15. und 25. jeden Monats.

Passagepreise: nach Memel Cajüte 6 A., Dedplas 21 A.

Lister T.

Tilst.

Die Eröffnung der Schiffsahrt nach Riga bürfte um die Mitte des April, derjenigen nach Memel um die Mitte des März bevorstehnn.

Stettin, im Februar 1862. ben Schraubendampfer "Memel-Backet" (in Anschluß an Die Stromdampfer " Princef Bic

Proschwitzky & Hofrichter.

Damen=, Glacée=, wild= | u. rehlederne, so wie weiße u. couleurte Herren= u. Da= men=Sandschuhe, werden zu ganz billigen Preisen auß=

verkauft. Brobban f. Maller & Co., Brobbansteng. 3. 9. Maller & Co., feng. 3.

## Das Annoncenbureau

J. Schöneberg in Hamburg

beforgt Unnoncen unter strengster Discretion, in alle ins und ausländischen Blätter zu Erspeditionspreisen ohne Preisausschlag. — Ueber sede Unnonce wird der Beleg geliefert — Bei größeren Aufträgen namhafte Bortheile. — Insertionspreis-Tarise werden auf Berlangen franco zugesandt.

Die Expedition ber Danziger Beitung ist gerne bereit, Annoncen für mich entgegenzunehmen und zu beförbern.

Für mein Destillations = und Material-Geschäft fuche ich fofort einen Lebr

von ausmärts. Danzig, ben 27. März 1862. [2083] F. W. Schnabel, Fischmarkt 40.

Angekommene Fremde am 28. Marz. Englisches Haus: Kaufl. Schwarzrod a. Elbing, Bolff u. Ephraim a. Berlin, Beyer a. Stettin, helling a. Borgholzhaufen, Gröning a.

Stettin, Deutag Lippstadt.
Hotel de Berlin: Raust. Mittelhäuser a. Poesneck, Zeys a. Lode, heller a. hamburg, Begner a. Eöln.
Hötel de Thom: Gutsb. Fischer a. Schneis vemühl. Dekonom helwig a. Rosenberg. Raust. Kohn u. Cherubini a. Berlin, Lose a. Königss berg, Bogel a. Leipzig. Fräulein Domanski a.

berg, Boger u. Letpzig.
Berent.
Walter's Motel: Ritterguteb. Robenader
a. Celbau u. von Symanoweti nebst Sohn a.
Tilsit. Raust. Mehits a. Bromberg, Schulz a.

Schmelzers Hotel: Gutsb. Fallenberg n. Fam. a. Rl. Dembowo, Höhne a. Chinow. Aff. Schneiber u. Seligmann a. Berlin, Rösner a. Diagdeburg.

Drud und Berlag von A. B. Rafemann in Danzia.